# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Exideint Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und toftet vierzehntägig ins Haus 1,25 Ilotp. Betriebsltörungen begründen ketnerlei Anipruch auf Rückerstattung des Bezugspreises.

父

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowit mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigen nimmt die Geschäftsstelle dieser Zeitung entgegen Die achtgespaltene Aleinzeite kostet je mm 10 Groschen, auswärtige Anzeigen je mm 12 Gr. Retlamesmm 40 Groschen. Bei gerichtl. Beitreibung ist jede Ermäßigung ausgeschlossen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Śląskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Fernsprecher Nr. 501

Nr. 19

Mittwoch, den 1. Februar 1928

46. Jahrgang

## Stresemann über die deutsche Außenpolitik

Deutschland wünscht eine Verständigung mit Polen — Gegen die Forderungen des Landbundes — Ohne Rhein= landräumung kein dauernder Friede

Serlin. Im Reichstage sprach Montag bei der Veratung des Haushaltes für das Auswärtige Amt Reichsaußenminister Dr. Stresemann über die aktuellen außenpolitischen Fragen. Die Hauptstrage sei gegenwärtig die Denkschrist, die die Reichsregierung dem z. It. in Prag tagenden Sichersbeiten der seitskomitee des Böllerbundes zugeleitet hat. Auf Grund der im September v. Is. vom Böllerbund gesaßten Entschließung müsse man erwarten daß es auf der Märztagung der Absüstungskom misse man erwarten, daß es auf der Märztagung der Absüstungskom missen missen gelunge, die technischen Vorarbeiten dum Abschluß zu bringen, um damit die

#### Ginberujung ber erften Abrüftungsfonfereng

dt ermöglichen. Deutschland habe in Genf seine Bereitwilligkeit dur Mitarbeit zu enkennen gegeben. Die Deutschrift der Reichsstegierung erbringen den Boweis, daß es ihr mit dieser Zusichesung ernst ist. Immer wieder müsse man aber betonen, daß kein Staat mehr oder auch wur ebensoviel zur Lösung der Sichersbeitsfrage beigetragen hat wie Deutschland. Der Winister weist darauf hin, daß Deutschland

ihafien habe. Eine reale Garantie für die Beseitigung des leges könne mur dadurch geschäffen werden, daß für alle Diffiedigen ein Berfahren wirklichen Ausgleiches gesunden wird. Unstied sei es, die Sicherheit einzelner Staatengruppen auf osten anderer Staatengruppen zu begründen. Bom Reichsen ministerium seien die diplomatischen Berhandlungen zwisch Frankreich und den Bereinigten Staaten mit besonderer Ummerksamkeit versolgt worden. Es sei zu begrüßen, daß die Bereinigten Staaten damit ihr aktives Interesse auf dem Gestiete der Friedens siderung gezeigt hätten.

dung der einseitigen Me'stbegünstigung eine für Deutsche dung der einseitigen Me'stbegünstigung eine für Deutsche dund bezriedigende Entwicklung genommen. Bon beson= derer Bedeutung sei

### der Abichluß des Sandelsvertrages mit Frankreich,

neischassebeziehungen zum Osten herangegangen werden milje. Kir stünden gegenwärtig in Berhandlungen mit der Tichechole Kaben, gegenwärtig in Berhandlungen mit der Tichechoden ständen unmittelbar vor dem Abschlüß. Neue Verhandsgen ständen bevor mit Oesterreich und Ungarn. Mit Rußnd ständen wir vor neuen Besprechungen. Es liege auf der daß bei diesem ersten Versuch eines Ausgleiches zwischen verschiedenen Wirtschaftsspiemen eine

### endgultige Löfung nicht fofort erreicht werben fonnte.

bevorstehenden Besprechungen hätten das Ziel, die Lücken Mängel, die sich bei der Handhabung des deutsch=russischen tie delsvertrages in der Zwischenzeit ergeben hätten, zu beseis Deutschland habe

### flar und zielbewußt an ben internationalen Wert

Ausgleiches der wirsischaftlichen Gegensätze mitgearbeitet. deutsche Regierung sieht darin einen Teil ihrer Friedens- Wir werden diese Politik auch weiterh in versolgen uns daher auch weiter aktiv an den Arbeiten beteiligen, die Völkerhund auf wirtschaftlichem Gebiet in Angriss gestimmen hat. Deutschland hat als erstes Land das internationale Abkommen, über die Aushebung der Eins und Inhverebote unterzeichnet. Der Redner begrüßt es, daß der Erbund seine Juniative neuerdings besonders den wirtschaftlichen Weltproblemen zuwendet. Sier sei ein weites und der Feld für die Verwirklichung seiner Joale des Friesbers Feld für die Verwirklichung seiner Joale des Friesbers der Wenschhalte.

gen it Minister bospricht dann die deutsch-litauischen Beziehun-Die hebt hervor, daß die Besprechungen mit dem litauischen batteterprässenten eine weitgehende llebereinstimmung gebracht gericht von Minister verweist auf den Abichluß des Schieds-Reihe und Vergleichsvertrages mit Litauen. Auserdem sei eine melstoge ein Einverständnis erzielt. Insbesondere sei in

Fragen der Niederlassung, des Ausenthaltes und der Ausweisuns gen vorläufig eine befriedigende Löhung gefunden worden.

Der Minifter geht bann au

### ben beutich : pointiden Beziehungen

über und erklärt, die Nerbosität und das Mistrauen einiger polnischer Zeitungen gegen die in Jerlin gepflogenen Bershandlungen sei nicht berechtigt. Deutschland habe alles getan, um auf

#### Befeitigung ber Spannungen

zwischen Deutschland und Polen hinzuwirfen. Die bei ben Handelsbertragsverhandlungen mit Polen bereits getroffenen Bereinsbarungen hütten die ein mütige Milligung des Kabinetts. Der Minister betont, er müsse es zurüdweisen, wenn vom Pommerschen Landbund gesagt werde, daß die Semmungen gegen den Schutz der Landbund gesagt werde, daß die Semmungen gegen den Schutz der Landbund gesagt werde, daß die Semmungen gegen den Schutz der Landbund weiter in einer Entschließung sage, erwerde nicht dulben, daß übershaupt ein Handelsvertrag mit Polen zustande fom mt.

Ein

### Sandelsvertrag fei nicht ein Geichent;

bas ein Staat dem anderen gibt. Die deutsche Wirtschaft habe ein startes Interesse daran, den polnisch en Markt nicht durch einen dauernden Zollkrieg zu derlieren. Ein gleiches Interesse bestehe in Bolen. Der Minister stellt sest, das einmütig von allen in der Regierung vertretenen Parteien zum Ausdruck gebracht worden sei, das die Reichsregierung dei den Berhandlungen durch aus positiv eingestellt war. Der Minister fragt, in welche Situation der deutsche Vertreter in Marschau kommen müsse, wenn die Verhandlungen ein berartiges Echo in Deutschland sänden.

Weiter kommt der Minister auf die deutscheftanzössischen Beziehungen zu sprechen. Rach dem Abschluß des Handelsvertrages handele es sich darum, auf dem Gebiete der Politik

eine gleiche Berftanbigung ju finden,

Ein hemmis sei die Fortbauer der Besatzung. Wenn die Ents wicklung der Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland trotz der Fortdauer der Rheinlandsbesetzung keine direkts Störung ersahren habe, so

Beuge das für den guten Willen des deutschen Boltes.

Darüber müsse man sich auch in Frankreich klassein. Es sei richtig, daß die Rheinsandräumung in Lacarno nicht ausgesprochen wurde. Es sei daher auch nicht richtig, daß

#### Die Locarnomachte Deutschland ihr Bort gebrochen hatten.

Locarno, so erklärt der Redner, sollte aber nicht das Ende, sondern der Aussauge einer neuen Bolitik sein. Nichts kann die Sicherheit Frankreichs skärker garantieren, als der Locarnoventrug. Wer noch mehr Sicherheit will, seht Zweisel in den geschlosse nen Vertrag. (Lebhaste Zustimmung.) Wenn wir nicht das Bertrauen haben, daß solche Verträge gehalten werden, dann hat es zar keinen Iwea sie zu schließen.

Die Maschinengewehre und Kanonen ständen noch heute im Rheinland gegenüber einer Macht, mit der man friede liche Verträge abgeschlossen habe. Er denke bei der

### Forberung ber Räumung des Rheinlandes

nicht daran, daß das Rheinland die Schwierigkeiten der Besetung nicht länger tragen wolke. Wir wissen, so betont der Minister, daß es diese eher dis zum Tode tragen wird, als ihre Besechtis gung mit der Freigabe weiterer Rechte Deutschlands erkaussen zu wolken. Wir sordern die Räumung des Rheinlandes als eine unabweisliche Folge der abgeschlossenen Berträge. Bor wenigen Wochen hat erst Exzellenz Wallras die Frage ausgeworsen, ob nicht Frankreich und Deutschland sich verständigen können, um dadurch die Friedenssischeheit nicht nur für Deutschland und Frankreich, sondern sür ganz Europa zu heben. Wir können, so schloß der Minister, nicht die Ausfassung auskommen lassen, daß Deutschland die vorzeitige Käumung des Kheinlandes mit Maßenchmen erkausen will, die nicht dem Frieden dienen, sondern eine wirksame Forderung der Kriegspolitis bedeuten würden. (Lebhafter Beifall.)

### Die Deutschen in Estland und ihre Kulturgutonomie

Bon Paul Dobb mann

Die Deutschen in Cftsand sind gering an Jahl. Im Baltikum sind nie mehr als 5 Prozent Deutsche unter der Gesamtbewösserung gewesen. Seute wohnen in Cftsand 2 Prozent Deutsche, dabei kommt auf das flache Land nech nicht 1 Prozent. Aber, wie oft im Leben, macht es nicht die Quantität, sondern die Qualität. Das kleine Häusein Deutsche hat sich die Jahrhunderte hindurch nicht bloß behauptet, sondern sich auch eine sührende Molle zueignen können. Während der ganzen russischen Zeit hat das baltische Deutschlum dem Jarenhosse wichtige und entscheidende Dienste geseistet. Erst im letzen Jahrzehnt setzte auch hier, wie in ganz Russland, insolge der Russiszierungsbestredungen ein gewisser Druck ein. Kach der russischen Revolution wurden unter dem kurzen, liberalen Regime Kerenstis im Baltikum überall örtliche Sellstwerwaltungsorgane gebidet, in denen die Deutschen insolge ihrer starben Organisationsgabe führende Rollen spielten. Diese örtlichen Sellstwerwaltungsorgane wurden später gemissermaßen die Urzellen sür die Kulturautonomie der Seutschen Minderheit, von der nachher gesprochen werden soll.

Deutschen Minderheit, von der nachher gesprochen werden soll.

Es ist die kulturelle Kraft der estländischen Deutschen umsomehr zu bewundern, als es ihnen wirtschaftlich beseutend schlechter geht als berspielsweise der deutschen Minderheit in Polen, schlechter als überhaupt irgend einer anderen deutschen Minoristät. Durch kas Agrangeset ist der Großgrundbesit restlos entseizuet worden. Da der Großgrundbesit zu %/10 in deutscher Hand lag, so bedeutet die Auswirkung dieses Gesetzs eine vollständige Auspowerung der Deutschen. Deutsche Bauern gab es überhaupt nicht, mit Auswahme einer einzigen Kosonie von 250 Geelen. Die enteigneten Großgrarier süllen setzt zum Teil die Städte oder sitzen auf ihren kleinen Kestschollen. Das andere Geseh, das 1919 in Krast trat, enteignete das Eigentum der Stände, Zünste, Gilden, Kitterschaften. Da diese Einrichtungen eigentlich auch nur bei den Deutschen bestanden, so richteten sich die Auswirkungen dieses Gesetzs eben auch nur wieder gegen der Deutschen. Wie durch das Agrangeset das ländliche so wurde durch dieses Gesetz das ständliche so wurde

Wenn die Esten den Deutschen trothem in kultureller Beziehung in so weitgehendem Mahe entgegenkamen, so liegt das nach den Aussührungen, die dieser Tage ein estländischer Deuts

scher in Bromberg in einem Bortrag in der Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft hielt, daran, daß die Esten mit den Deutschen gemeinsam gegen die Kulturlosigkeit des bolschewistischen Ostens stehen wollen, weil der esbnische Volkscharakter dem deutschen ähnlich ist "Die Esten sind langsam, bedachtsam und trot aller Zähigkeit nicht nachtragend." Zudem haben Esten und Deutsche während der zussizierenden Jahrzehnte gleicherweise unter völlsger kultureller Entrechtung gelitten. Bis 1905 waren alle muttersprachlichen Schulen verboten, so daß also Esten und Deutsche nur ruffifden Unterricht genoffen. Die Erhaltung ihrer Gigenkultur mugten beide Nationalitäten gleicherweise unter schweren Sinderniffen durch Celbithilfe durchfeten. Trot diefer vielen Berührungspunkte fand das deutsche Projekt einer Kulturauto nomie zuerst recht viel Widerstand. Insbesondere war es Tocne fon mit seinem Anhang, ber sich widersetzte. Nachbem diese Bartei ihre Stellungnahme im Dezember 1924 ploglich völlig gewechselt hatte, kamen die Berhandlungen Ende 1924 und Anfang 1925 in günstigen Fluß, jo daß das Kulturautonomiegeset mit allen gegen eine fozialiftifche Stimme angenommen wurde. Bier Jahre hatte der Rampf gedauert, an dem sich auch die schwedische, die estische und jüdische Minderheit beteiligt hatten. Das Gesetzträgt das Datum vom 5. Februar 1925.

Das cstnische Staatsgrundscset hat, wie die alle neugebadenen Bersailler Staaten, minderheitenschützenden Bestimmungen; denn diese Bestimmungen waren gewissenden eine von den Berswiller Staatschöpfern gesonderte Boraussetzung. Im estnischen Staatsgrundsoect; heißt es: "Ieder estnische Staatsangehörtige ist stein der Bestimmung seiner Nationalität. Den Bolksminderheiten wird der nuttersprachliche Unterricht garantiert. Die Angehörigen der innerhalb der estnischen Grenzen mohrenden Minderheiten können diesbezügliche Institutionen ins Leben rusen." Wir erinnern uns dei dieser Gelegenheit des Artifels 110 der posnischen Versassung vom 17. März 1921.

Bis zur Benwirklichung der Kulturautonomie sind die deutsichen Belange in der Haupchacke durch 3 Institutionen vertreten worden: die politischen durch die deutschehaltische Partei, die tulsturellen, insbesondere die schulischen, durch die "Deutsche Schulshilfe", die sozialfückonglichen durch einen "Berband aller deutschen Bereine." Diese Institutionen hatten aber — wie bei uns die ähnlichen — nur privatrechtlichen Charakter, aber keine öffentlichen Besugnisse. Erst in der Kulturautonomie, in die diese Institutionen, außer der politischen gewissermaßen als Sektionen außgenommen wurden, erhielt die deutsche Bertretung

cycludive Gewalt, bei beven Ausführung die staatlichen Polizeiund Berwaltungsorgane mithelsen müssen, 3. B. bei dem Einstreiben der kulturautonomischen Steuern. Im übrigen ist die Kulturautonomie, wie schon der Name sagt, völlig unpolitisch.

Die Kulturautonomie konnte, wie gesagt, auf dem Muster der völlig durchgeführten Kerenseischen Selbstverwaltung, die bis ins kleinste Dorf neichte, ausgebaut werden. Das Dorf, der Kreis, der Bezirk hatte Selkstwerwaltungsorgane, die nicht etwa wie unsere Ortsschulräte, und Bezirksschule bloß mehr oder weniger bekorativen Charafter hatten, sondern staatsrechtliche Institutionen waren, denen das Recht zustand, die Hilfe der Polizei in Anspruch zu nehmen, also Executivgewalt auszuüben. In Estland war man allo an eine weitgehende Selbstverwaltung gewöhnt und es konnte deswegen nur darauf ankommen, diese Selbstverwaltung in bulturellen Dingen national ju trennen.

Nachdem das Gesetz am 25. März angenommen worden war, wandten sich die Führer an die Staatsregierung mit der Bitte, die Austurautonomie verwirklichen zu dürsen. Es wurde eine dreigliedwige Kommission gebildet. Diese dreigliedwige Kommission leistete alle Borarbeiten und zwar bestand die erste Borar beit darin, die Wählerliste der Deutschen zusammenzustellen. Es wurde ein Register zusammen gestellt, ein Berzeichnis aller cst= ländischen Staatsbürger deutscher Nationalität. Die staatlichen Organe leisteten dabei Hilse. (Bei uns wurde diese wichtige Borabeit of ne Hilfe des Staates unter Arretierung und gericht licher Berurteilung auch schon geleistet.) Bei der ersten Zusam= menstellung des Katasters wurden etwa 13 000 wahlberechtigte deutsche Staatsbürger in dieses Register eingetragen. Zwei Monate lang lag dieses Register in den örtlichen Selbswerwaltungen aus. Während dieser Zeit konnte nun jeder dagegen Einspruch erheben. Entweder dagegen, daß sein Name in dieser Liste nicht eingetragen war ober dagegen, daß er eingetragen war. Wollte er nicht zur Kulturautonomie gehören, so konnte er seinen Namen streichen lassen. Er konnte aber auch eingetragen werden, wenn sein Name fehlte.

Nun tams zur Wahl. Und hier spielten nun zwei außerondentlich wichtige Verfügungen eine große Rolle, deren Vercch-tigung nicht abzuftreiten ist. Iche Minorität muß erstens den Nachweis eines Organisationsbedürfnisses führen und zweitens ben Nachweis der Befähigung dazu. Organisationsbebürfnis ist nach dem Gesetz durch Beteiligung der Hälfte erbracht, also bei etwa 13 000 mindestens 6500. Wahlbeteiligung erreicht etwa 70 Prozent, so daß damit die

Forderung des Gesetzesparagraphen erfüllt war.

Im vorigen Jahre hat auch die jüdische Minorität mit 70 Prozent den Bedürfnisnachweis geführt. Die Schweben und Russen haben es bis heute nicht getan.

Der Nachweis der Organisationsbefähigung ist daburch zu erbringen, daß nach der Zeit des ersten dreijährigen Autonomicparlaments wieder mindestens 50 Prozent der eingetragenen Wähler mitwählen. Falls sie es wicht tun so geht das Recht auf die Kultuvautonomie auf drei Jahre versoren und erst nach drei Jahren dieser verungkücken Wahl könnte das Verfahren wieder-

holt werden.

Die Unwähler wählen das Parkament, den Kulturrat. Die Zahl der Glieder des Kulturrates ist von der Staatsnegierung festgesetzt und beträgt 41. Es gibt also 41 Abgeordnete des est= wischen Deutschtums, die alle ehrenamtlich arbeiten, so das also die Verwirklichung der Kulturautonomie fast gar nichts kostet und bei der ersten Sitzung des Kulturrates hat er einstimmig bescholsen, die kulturelle Selbswerwaltung einzusühren. Nun wählte der Kulturvat von sich aus eine Selbstregierung. Sie besteht aus 5 Mitaliedern, dem Präses und vier Mitgliedern als ausführendes Organ. Der Setretär leistet die eigentliche Arbeit. Die Institution gliedert sich entsprechend dem Ministerium im füns Sectionen oder Aemter. Jedem Amt ist eine bosondere Ausgabe überwiesen. Die Aemter heißen: Kataster, Finanz-, Schul-, Kulturamt, Amt sür Jugend und Sport.

Das Schulamt besteht aus drei Gliedern; dem Kultus-minister, dem Schulrat und dem Sekretär. Jede große Stadt und jeder Landkreis haben wieder ein eigenes Schulamt. Diesem Schulamte untersteht die sechsjährige Grundschule, die oft auch für die Mittelschulo vorbereitet. Die höheren Schulen unterstehen dem Kultusministerium, aber nicht direkt. Auch das deut= iche Schulamt ist einerseits Aussichtsbehörde, andererseits eine Bermittlungsinfbang. Die Deutschen konnen Lehrer anstellen nach eigenem Ermessen, in höheren Schusen find sie teilweise gebunden, insosern als das Ministerium den Lehrer für die höheren Schulen nicht zu bestätigen braucht. Ausländer dürfen nicht Lehrer an einer estnischen Schule sein. Das Schuls amt hat am meisten gearbeitet. Es wurden viele Lehrer nach Deutschland zur Ausbildung geschickt, es wurden pädagogische

### Der Inhalt des deutsch-litauischen Schiedsgerichts-Bertrages

Berlin. Ueber ben Ausgang der deutsch-litawischen Besprechungen ist folgendes amtliche Communiques veröffentlicht

Während der Anwosenheit des litauischen Ministerprösidenten, Projessor Woldemaras, in Berlin, ist zwischen ihm und dem Reichsaußenminister Dr. Stresemann eine Angahl Fragen besprochen worden, die die politische und wirtschaftliche Gesamt= lage gwischen Deutschland und Litauen berühren. Die beiden Minister haben eine weitgehende Uebereinstimmung ihrer Unfichten feststellen tonnen. Als Ergebnis biefer Besprechungen ist zunächst die Verständigung über einen allgemeinen Schiedsgerichts und Vergleichsvertrag zu erwähnen, der von den beiben Staatsmännern im Auswärtigen Amt unterzeichnet worden ift. Durch ben Bertrag, ber in einer Gin= leitung auf bie freundschaftlichen Voriehungen molition ben beiden Ländern hinweist, werden nach dem b:kannten Muster alle Rechtsstreitigkeiten einem Gerichts- oder Schiedsgerichtsversahren, alle politischen Streitigkeiten einem Bergleichsverfahren unterworfen. Die Gelegenheit ift ferner benutt worben, um einige Berträge technischen Charakters zum Abschluß zu bringen, nämlich einen Bertrag über die Regelung der deutschlitauischen Grenzoerhältniffe, ein Fischereiabkommen, ein maffet wirtschaftliches Abkommen und ein Militärrentenabkommen. Au · der Korbespertragsverhandlungen, die im Juli v. J. eingeleitet wurden ist ein wesentlicher Forkaritt badurd erzielt worden daß die Richtlinien für die Beiterführung be Berhandlungen festgelogt und verschiedene Puntte grund äglich geflärt werden fonnten.

Endlich haben Dr. Stresemann und Woldemaras fich. bemühl die Schwierigkeiten wegzuräumen, die zwischen den beiden Re gierungen durch eine Reihe, das Memelgebiet betreff not Fragen entstanden waren. Auch diese Bemühungen find von Er folg gewesen, da es gelungen ist, über die strittigen Fragen eis Einverständnis zu erzielen. Die beiben Minister haben sich hierbol auch über die praktische Behandlung von Meinungsverichieben heiten verständigt die etwa in Zukunft in Angelegenheiten diese Art entstehen könnten. Auch in Sachen der noch im Memelgebie verbliebenen Optanten ist eine befriedigende Rogelung getroffe worden. Schließlich hat die Frage der Niederlaffung, des Auf enthalts und ber Ausweisung der beiberfeitigen Staarsangehori gen eine vorläufige befriedigenbe Bojung gefunden.

Wochen gehalten, Lehrpläne ausgearbeitet für die deutschen boheren Schulen usw. Schwer ist es, einen gemeinschaftlichen Schultypus zu finden. Trog der großen flnanziellen Belastung war es noch immer möglich, alle diese Schulen zu erhalten.

Die einzige größere Körpenschaft, die außer der Kulturautonomie weiter bestehen wird, das deutsche Kirchenwesen ist anders organisiert. Die Kirche in Estland ist lutherisch. Sie genießt die größten Freiheiten, fo daß ein Bedürfnis nach einer Autonomie nicht vorhan= ben ift.

So ist also Estland vorbitolich geworden in der Lösung der Minderheitenfrage. Wir sind davon in unserem Staate noch weit entfernt und werden es bleiben, solange Leute vom Schlage Jan Suchowiaks eiwas zu sagen haben und ihre Auslassungen gegen die Kulturautonomie vom Stapel lassen. Suchowiak schreibt unvenständlichenweise in seinem Buche über die deutsche Schule:

"Im polnischen Seim haben die deutschen Abgeondneten Gitland als Borbilo angeführt, wo die Deutschen solche Autonomic bekommen haben sollen. Dieses kleine, seit Jahrhunberten von deutschen Baronen regierte Land, kontate sich wahr= icheinlich nicht gum Wiberftand gegen Die erbrudende Deutsche Rultur gujammenraffen, die b'sher Eftband eingeimpft murde. Dio Austurautonomie ober Selbswerwaltung in Fragen des Rustursebens bedeutet eine Folierung und Ausscheidung der Minderheit, obgseich sie dieselbe Staatsangehörigseit besitzt, wie die nat'onale Mehrheit. Die Minderheit darf aus sich keinen Fremkkönper im Staate machen, im Gegentoil, sie muß aktiv zu seinem Wohl und nur zu seinem Wohl beitragen. Durch die Rultupautonomie würde die Minderheit ausgeschieden werden und diese Ausscheldung könnte leicht zu Irredenta führen oder wenigstens als Irredenta aufgofaht werden. Die Gemährung der Kulturautonomie irgendwelcher Minderheit in irgendwelchem Staate ist die Errichtung eines "Staates im Staate". Der Mehrheitssbaat vergichtet bann auf eine Reihe seiner Staatsvechte, ohne in dem allgemeinstaatlichen Pflichten entlastet zu werden, wodurch er sich schwächt".

Leuten, die solchen Umsinn schreiben und glauben, ist nicht zu helfen. Aber auch bei uns wird die Kulturautonomie tropdem ichreiten. Im kommenden Parlament wird ihre Erlangung eine ber wichtigsten Aufgaben ber beutschen Fraktion sein.

### Belgiengegen Revision des Dawesplanes

Bruffel. In einer in Kamur gehaltenen Rede über bie Früse. In einer in Namur gehaltenen Rede uber die Finanzlage erklärte Finanzminister Hout art, Belgien werde niemals zulassen, daß der Dawesplan angerasstet werde. Der Minister sügte hinzu, daß die Alliierten großmütig gewesen seien, indem sie nicht nach Deutschland die Brandsacel getragen hätten, die von Deutschland nach Belsgien hinigetragen worden sei. Deutschland müsse seine Schulden bezahlen. Dieser Standpunkt sei auch von der belgischen Regierung gegenüber Parker Gilberts während seines Brüsseler Aufenthaltes vertreten worden.

#### Herriof über die Begnad gung der kommunistischen Deputierten

Baris. Der rabitalfozialistische Rhoneverband bielt Sonntag eine außerordentliche Sitzung zur Ausstellung der Kandidaten für die nächsten Wahlen ab. Ginen breiten Raum in den Beratungen nahm die Parlamentsdebatte über die Ber haftung der tommunistischen Deputierten ein. Minister Set riot erflärte, daß noch por ben Wahlen die tommunist.ichen Deputierten begnadigt mürben. Seine Anmesenheit in der Ro

gierung sei ein Psand für diese Mahnahme. Wie das "Journal" zu dieser Erklärung Herriots hinzu fügt soll die Begnadigung noch vor Erössnung der Wahl kampagne, also bis etwa 3 Wochen vor dem Wahltage statt

### Megifos Borstok gegen de Bereinigten Staaten

New Port. Auf ber panamerikanischen Konferenz wurde der meritanische Borschlag abgelehnt, der auf eine Menber rung der Sahungen der panameritanischen Union zuungun st e-n der Vereinigten Staaten von Nordamerika kingielte. Vorschlag, der vorsach, daß der Vertreter der Vereinigten Staates nicht unbedingt Prafident ber Union ju fein brauche, murbe nut von der megitanischen Delegation unterstützt. Bor ber Abstime mung hielt ber frühere Staatsselretar Sughes eine Ansprache. in der er erklärte, daß es Umerifas Sauptwunfch fei. die besten Be siehungen unter sämtlichen amerikanischen Nationen herbeist

### Die Krife im belgischen Kohlenbergbat

Brilfel. Zur Behebung der Arise im belgischen Kohlen bergbau hat die Regierung eine Herabsetzung der Abgaben des Kohlenbergbaues um 50 Prozent beschlossen. Die Stewern von den den Kohlenbergwerten gehörtgen Immobilien sollen ebenfalls eine Herabsehung ersahren.

### Beränderung in der Mandatsverteilung für den Meckenburg-Sirehliger Landfas

Reuftrehlit. Wie der "Landeszeitung" mitgeteilt wird. hat eine Rachprüfung der erften vorläufigen Berechnung bet Mandate für den neuen Medlenburg-Strehliger Landtag zur Aufdedung eines Jrrtums geführt. Die Deutschnatio nalen erhalten nicht, wie zuerst mitgeteilt, neun Mandate, sondern nur acht. Dafür erhalten die Kommunisten ftatt zwei, brei Manbate.

### Karl Beibtren gestorben

Berlin. Der Schriftsteller Rarl Bleibiren, bet Sohn des Schlachtenmalers Georg Bleibtreu, ist Montag is Locarno im 69. Lebensjahre verschieden.



Nachdrud verboten. "Sprich nicht fo viel. Lieber - es ftrengt bich an,"

"Sprich nicht so viel. Lieber — es strengt dich an," mahnte Hisbe besorgt.

"Rein, nein — laß mich nur — es schadet mir nichts mehr. — Ich dachte immer nur an das Leben, nie dorüber hinaus. Was bleibt mir nun?" — Von gestern auf heute ist mir das klar geworden. — Meine Flugmaschine, die jetzt zerichelt am Boden liegt wird vielleicht ein anderer aufrichten — er wird Nutsen ziehen aus meinen Erschrungen, meine Ideen vervollkommnen und er wird mehr Glück haben — so habe ich doch nicht umsonst gestrebt. Das ist mein Trost. Doch einen anderen Trost habe ich noch — einen besserer: Diese Maschine — was ist der Menschanderes? — wird auch ein Höherer aufrichten und vervollkommnen — Wolf — Wolf — wir glaubten beide an die Entwicklung und Vervollkommnung des Menschen im Reben — aber dieses Leben ist doch viel zu kurz dazu — es kann doch so jäh nicht enden und alles Errungene zuschnaben machen! — Sieh mich nur verwundert an. Hisde — in letzter Stunde ist mir erst gekommen was du längst erskannt halt. Du hast wohl den bessern Teil erwählt, denn die höchsten Lebenswerte erweisen sich wieder — "Hans — lieber Hans Werner," schrie Hilde auf, als sie wahrnahm, wie seine Züge plöstlich erschlassten und sich mit Leichenblässe überzogen Angstvoll beugte sie sich über ihn und berührte seine kalte, seuchte Stirn mit ihren Lippen. "Wein Gott — er sittet — Kurt — Wolf — Aurf die röchelte. "Sans Werner," sieß Kurt — aber er antwortete nicht mehr. Einen Augenblick legte es sich wie Erstarrung um die beiden Männer. Dann reichten sie sich die Erstarrung um die beiden Männer. Dann reichten sie sich die Sand, und Kurt eilte hinaus. um die Estern zu benachtichtigen.

benachrichtigen.

Da trat Wolf du bam Boden knienden Hilbe. "Hilde — Ihr Glaube wird Sie trösten — aber — wir tragen gleichen Schmerz."

bes Bruders übertäubte jedes andere Gefühl und jeden anderen Gedanken, und Wolf wagte nicht, ihn zu stören. Stumm und ergriffen stand er neben dem geliebten Mädschen an dem Sterbelager seines treuesten Freundes.

Das Begräbnis war vorüber. Im Erbbegräbnis neben seinen Borfahren hatte man den jungen Freiherrn zur letzten Ruhe gebettet. Keiner von den Bekannten und Berwandten hatte gesehlt, als man ihm die letzte Ehre erwies. Der grausame Schickalsschlag, der die Familie Schönau betrossen hatte, löschte alles aus, was vorher auch trennend zwischen ihnen gestanden hatte, und diesenigen, die dem Lebenden die Wege, die er gegangen war, nicht verzeihen konnten, verziehen sie dem Toten, ja mehr als das, wie ein Held stand er vor ihren Augen. Zu diesen gehörte auch der eigene Bater. Ein gebrochener, kummervou gebeugter Mann, dem man die einstige Kraft und den einstigen Stolz nicht mehr ansah, stand er am Grabe des Sohnes. Das Begrähnis mar norüber. Im Erbbegrähnis neben

Die einzige, die bei der Beisetzung fehlte, war Cdith. Als Kurt ihr die Nachricht von Hans Werners Tode brachte war sie leblos in seinen Armen zusammengebrochen, und als sie zum Bewustsein tam, verlangte sie nach ihrem Vater. Da konnte Kurt ihr auch diesen Schlag nicht länger verschweigen Ginen Augenblid lähmte sie wohl der Schred, aber dann richtete ste sich auf weder beim Schred aber dann richtete sie sich auf und ging festen Schriftes in ihr Zimmer. Dort erst brach sie zusammen, aber was durch ihre Seele ging, war mehr als die Trauer um die Dahingeschiedenen, das war Schmerz und Reue.

Bu einer Stunde, da sie hoffen tonnte, ungestört zu sein, schlich sie sich hinunter in den Ahnensaal, wo man Hans Werner aufgebahrt hatte, und hier vor seinem Sarge auf den Anien liegend, tat sie unter heißen Tränen ein heiliges Gelübde. Darnach war sie ruhiger geworden.

Nach dem Begrähnis reiste Wolf Reinhardt wieder nach Berlin zurild. Im Creise ihrer Kamilia hatte er nach Sich

Berlin gurud. Im Rreise ihrer Familie hatte er von Silde

Abichied genommen und ihr dabei die hand gedrudt. In feinem von beider Blide lag ein hoffnungsichimmer, noch bas geringste Zeichen, ber lesfeste Wunfch. Die Trauer hielt fie umfangen.

Als Kurt, der den Freund des Bruders zur Bahn ges bracht hatte wieder ins Schloß und sein Zimmer zurucks kehrte, fand er dort Edith zusammengekauert vor seinem Schreibtijch sigen. Bei seinem Gintritt sprang sie auf, stürzte ihm entgegen und umflammerte feinen Urm:

Rurt - vergib mir - verstoße mich nicht!"

"Rurt — vergib mir — vertide mich nicht!"

Kurt legte den Arm um ihre Schultern und führte sie zum Sosa. "Romm, Edith," sagte er und "trich sanft über ihr Haar, als sie an seiner Seite saß. Da erzählte sie ihm, von Schluchzen oft unterbrochen, wie sie Hans Werner gesliebt, aber um ihres Vaters und ihren eigenen Ehrgeiz zu befriedigen, den Majoratserben ihm vorgezogen habe — wie sie Hans Werner damals im Walde zusgelauert und ihm ihre Liebe gestanden und wie er sie abgewiesen habe mit den Worten, "er wolle nicht der Schurke sein, an seinem eigenen Bruder zum Verräter zu werden, und er siebe sie auch nicht mehr". — Darauf war dann sein, Kurts, Dazwischen und bie Schreckenszene gesolgt. Sie wäre vor Angst und Schrecken beinahe umgekommen und hätte sich die ganze Zeit bis zur Katastrophe darin verzehrt. Erst sich die ganze Zeit bis zur Katastrophe darin verzehrt. Erst mit Sans Werners Tode ware der Schleier, den fie so ichon um ihre Seele gelegt hatte, derrissen und hätte sie erkennen lassen, wie schlecht sie gewesen war, und was sie ihrem Gatten angetan hatte. Nun wolle sie ihre Schuld sühnen, ihn lieben und ihm ein treues Weib werden, wenn er Bertrauen und Geduld mit ihr haben welle Bertrauen und Geduld mit ihr haben wolle.

Rurt dachte an die Worte des Bruders: "Geh nicht fo streng mit ihr ins Gericht suche fie zu dir zu ziehen mit Geduld." Da zog er sein Weib an sich und tufte es jo heiß, wie in den erften Tagen ihrer Che Go war ihm aus dem herben Berluft doch ein Gewinn erwachsen, und bas träufelte milben Balfam auf das munde Berg, das fich nun erft mit einem anderen verbunden fühlte und mit ibm um den teuren Berlorenen weinen fonnte.

(Shluß folgt.)

### Laurahütte u. Umgebung

Militärpässe als Staatsangehörigkeitsausweise

Nach einer Entschoidung der Kreiswahlkommission in Rattowit find bei Beschwerden wegen Nichteintragung ober Streiung in der Wählerliste Militarpaffe als gultige Aus-Deise für ben Besit ber poln. Staatsangehörigkeit bann anguhen, wenn aus dem Bag hervorgeht, daß ber Inaber gebient oder eine lebung abgeleistet hat. Im übrigen verden nur die von den Starosteien ausgestellten Staats-Angehörigkeitsausweise anerkannt, Berk hrskarten kei=

Mariä Lichtmey. Am 2. Februar seiert die katholische Kirche das Fest "Mariä Lichtmey" oder Reinigung. Gs entstand im 6. Jahrhundert und erinnert an die Darstellung Jesu im Semvel. Rad bem judischen Gesetz, mußte jebe Wöchnerin am 40. Tage nach ber Entbindung im Tempel erscheinen, um ihren Erstgeborenen dem herrn aufmopfern, um aber auch wieder für tein ertlätt du werden. Dieser Borichrift tam Maria nach. Bei der Darstellung nannte der greise Simeon das Josustind "ein Licht zur Erleuchtung der Heiden". Aus diesem Grunde werden an diesem Tage die Kerzen geweiht, die für den kirchlichen Gebrauch des Jahres bestimmt sind. Auch die Gläubigen lassen sich bei dieser Gelegenheit eine Angahl Kerzen weihen mit denen sie beim Offertorium ber Meffe jum Opfer geben. Diefer Brauch kab Anlah zu der Bezeichnung "Lichtmeh". Die geweihten Ker-zen finden in den Familien im Laufe des Jahres Berwendung, besonders bei Sterbefällen, bei Krankenbesuchen, bei Gewittern. Nach den vielen Bauernregeln soll der 2. Februar großen Ginflug auf bas Wetter haben.

Februar. Der Februar ist der zweite Monat im Jahre. Er hat im Gemeinjahre 28 Tage, im Schaltjahre 29 Tage. Das Jahr 1928 ift ein Schaltjahr. Bei ben Römern war ber Februar bis dur Einführung des Julianischen Kalenders, der den 1. Januar dum Kalenderneujahrstage machte, der lette Monat. Die Sonne steht in den ersten zwei Dritteln des Monats im Zeichen bes Baffermanns, im letten Drittel im Zeichen ber Fifche. Für ben Februar gibt es eine Menge bekammter Bauernregeln, von denen wir hier einige folgen laffen:

> Wenns der Februar gnädig macht, Bringt der Lenz den Frost bei Nacht; Rauher Word im Februar Melbet an ein fruchtbar Jahr; Wenn er aber jeht nicht will, Bläst er sicher im April. Friert es im Februar nicht ein, Wird's ein schlechtes Kornjahr sein. -Ein nasser Februar, Bringt ein fruchtbar Jahr. -Ist der Februar sehr warm, Friert man gu Oftern sich in den Darm. -

Schluß des Schulsemesters. In sämtlichen Schulen hat das 1 Semester, das vom 1. September 1927 dis Ende Ja-kuar 1928 dauerte, sein Ende erreicht. Montag, den 30. Januar, murde der Unterricht geschlossen; die Schüler erhielten die Zeugnisse. Am 31. Januar und 1. Februar ist schul-frei, am 2. Februar ist Feiertag. Freitag, den 3 Februar, Dird ber Unterricht wieder aufgenommen. Es beginnt das

Die nächite Rummer unferes Blattes erheint wegen des Feiertages "Maria Lichtmeh" nicht am Donnerstag, sondern bereits am Mittwoch zur gewohnten

=0= Achtung Arbeitslofe! Die hiefige Gemeinde bringt biermit dur allgemeinen Kennimis, daß burch das Gesetz vom 7. 12. 1927 nachstehende Aenderung in der Versicherungsordnung vom 7. 1911 (Ds. U. Rz. 509) eingeführt worden ist: § 1281 Artifel 1 Nr. 7 des Gejepes vom 20. 21. 22 (De. U. SI.) erhält den Zusah: Als Wochenbeiträge im Sinne des § 1280 gählt auch bie Zeit, in welcher der Versicherte infolge der wirtschaftlichen Krisis Erbitislos war und wohl die notwendigen Mittel besaß die zur Emaliung der Anwartschaft im Sinne des § 1280 vorgeschriebene Anzahl (20) Bersicherungswarten, während zweier Jahre nach Ausstellung der letten Quittungskarte zu verwenden. Die Zeit= dauer der Arbeitslosigseit bescheinigt das zuständige Arbeitsvermittlungsamt. Die Bescheinigung über Mittellosigseit wird von zuszestellt. Als Anfang der Birtichaftsfrise ift ber 1. Januar 1925 bestimmt, bas Grlofchen der Wirtschaftskrifis bestimmt der Wosewode. Mit Rücksicht auf Dbige werden hiermit alle Arbeitslesen, welche bieser Berherung unterliegen, aufgesordert, die in ihrem Bosite bestindlichen Duittungstarten, deren Frist von 2 Jahren nach bem Aus-tellungsdatum verflossen ist, im hiesigen Gemeindeverwaltungs-Bebäude, Zimmer Nr. 4, mährend der Dienspftunden zwecks Umtausch und Ausstellung der notwendigen Boscheinigungen vorzu= Den. Personen, welche dieser Aufforderung keine Folge leiften, erlieren die Anwartschaft.

=0: Eine feltene Familienfeier. Am Donnerstag, ben 2. 3 nar seiern die Gheleute Franz und Karoline Gierof von der usojtrake ihre goldene Hodzeit und am jelben Tage beren Sohn opold Gieraf und seine Chefrau Franziska, geb. Wollnik, von Barbaraftraße die filberne Hochzeit. Bu diesem feltenen Dop-Heste unseren herzlichsten Glückwunsch!

o. Uchtung, Kaufleute! Am Dienstag, den 31. Januar, verfen die Geschäfte bis 8 Uhr abends geöffnet bleiben. Bochen wieder sehr namhafte Beträge aufgebracht worden. af die disher an freiwilligen Spenden aufgebrachte mme 77 747.53 Ioty beträgt. Ausgegeben sind bisher 350 59 Ioty and die Arbeitslosensunduskasse verfügt noch er 4397 Floty, was als ein sehr günstiges Zeichen der perfersreudigkeit unserer Gemeinde anzusprechen ist. Hofenter jentsich wird das traurige Los unjerer Arbeitslosen balb ein noch günstigeres werden, damit das Herumlungern auf den Staden balb ein Ende nimmt.

Der hiefige Gesangverein "Kasino" hiest am lehten Sonn-

boll dine übliche Generalversammlung ab, zu der alle Mitglieder und die gar Stelle waren. Rach bem Verlesen des Jahresbericht und den Brotofolben, wurde dem alten Perstand Entlastung in letzten Krotofollen, wurde bem anen gerthand Als Borsit und es wurde josort zur Neuwahl geschreten. Als Borsität und es wurde herr Alsige, als Stellvertreter Herr Burdela gestelt. 1. Schriftsührer wurde Frl. Rzechon, 2. Schriftsührer Frl. 1. Rassierer ist Herr Kaniat, Iwara und Opicla sind tallen und Alsienen bestellen. saffenterisoren. Ulfig und Opiela aud noch zu Delegierien be-

Rummer brachtind Siemianowire. In unferer Donnerstag-turnier brachten wir eine Rotig über ein fattfindenbes Schachintnier, bas am Donnverstag, den 9. Februar beginnen wird und wir das am Donnverstag, den 9. Februar beginnen wird und wir darauf noch besonders aufmerksam machen. Wie uns die Lei-

### Der neue Urteilsspruch in der Spionage-Affäre Richter

Zuerst 5 Jahre Zuchthaus, nunmehr 3 Jahre Gefängnis — Das tragische Geschick einer Familie

In dem Wiederaufnahmeverfahren, welches infolge Revis sionsantrag des wegen Spionage angeklagten und zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilten früheren Eisenbahnbeamten Franz Richter nach Ausbebung dieses Urteils erneut eingeleitet murde und eine dreitägige Berhandlungsdauer hatte, ift am Sonnabend, gegen 6 Uhr abends der neue Urteilsspruch erfolgt. Der Angeflagte wurde nach wie vor wegen Spionage zugrunsten Deutschlands für chuldig befunden und unter Anzechnung der Unter-suchungshaft du drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil wurde damit begründet das Richter mit dem deutschen Geheimdienst in enger Fühlungnahme gestanden und wichtige Aufschlüsse über den polnischen Geheinnienst, sowie militärische Geheinnisse exteilt hat. Die Versandlung soll ergeben haben, daß der Angestagte Richter noch im Jahre 1923 im engen Kontakt mit den deutschen Behörden gestanden hat, obgleich er in dieser Zeit im pelnischen Polizeidienst und zwar in Ruda tätig gewesen ist.

Bemerkenswert ist, daß der Beklagte Franz Richter nicht ge-willt ist, auch dieses Urteil anzunehmen, vielmehr beabsichtigt, einen erneuten Antrag auf ein nochmaliges Revisionsversahren

Die Spionageaffare Richter rollt ein tragisches Familiengeschick auf. Soweit zu ersahren war, sind die Eltern der Geschwis fter Gwald und Irene Richter gegen welche, wie noch erinnerlich sein dürste im März v. Is. gleichfalls wegen Sp.onage verhan-belt wurde, in der Kolonde Collonowsta unfässig und gut situiert gewesen. Nach Uebersiedelung auf polnisches Gebiet versuchte der Bater der Geschwister Richter nach Berkauf seines Besitztums den größeren Toil seines Bermögens zu vetten, doch verschlechterte sich die pekuniäre Lage der Familie zusehends, so daß letztere in größte Notlage gerict. Die finanziellen Schwierigkeiben und die veränderten Verhällnisse, brachten die Familienmitglieder voll-kommen aus dem Gleichzewicht. E'n Bruder der Geschwister, Erwin Richter wurde zuerst in eine Spionageaffäre verwickelt, erhielt zwei Jahre Festung und soll sich nunmehr nach Abbüsung der Fre heitsstrase angeblich wieder in Deutschland befinden. Einige Zeit darauf wurde der Verdacht der Spionage auch gegen Ewald, ferner die damals ctwa 17 jährige Irene Richter und angeblich auch gegen die Mutter der Angeklagten, erhoben. Frau Richter soll nach Deutschland geflohen sein. Das arge Wifgeschick, welches über die Familie plötslich einbrach, hatte zur Folge daß der Bater, welcher sich überdies über den Verlust seiner Gelder bezw. Ersparnisse nicht hinwegsetzen konnte, Selbstmord beging.

Franz Richter, melcher ebenfalls aus Collonowska nach Polen übersiedelte, war mit der Familie der Geschwister Richter befannt, sowie den Sohnen befreundet, jedoch trot der Namens= gleichheit angeblich nicht näher verwandt ist. Die Brüder Erwin und Ewald Richter, sowie ihr Freund Franz Richter waren einige Zeit hindurch im polnischen Polzeidienst tätig, später bekamen Erwin Richter, sowie Franz Richter eine Anstellung bei ber Gifenbahn. Auf eine eigenartige Weise wurden die Geschwister Frene und Emald Richter in die Spionageaffare verwidelt. Wie es heißt, oll Irene R. mährend ihres Aufenthalts bei einer Famis lie in Gleiwit einen deutschen Polizeirat tennen gelernt und diesem e'n eingehendes Bild über den Berlauf des Prozesses gegen hren f. 3t. ju 2 Jahron Festung verurteilten Bruder Erwin gegeben haben. Man versuchte angeblich einen Beamten des polwischen Geheimbienstes, welcher in dem fraglichen Prozes als Belasbungszeuge auftrat, über die Grenze zu loden, um bessen Ber-haftung herbeizuführen Der Bruder Ewald machte sich der Mithilfe schuldig und soll darüber informiert gewesen sein, daß seine iugendliche Schwester Irene Verbindungen mit dem betreffenden deutschen Polizeirat hatte. Bei der Urteilsfestsetzung wurde das mals das jugendliche Alter und die bisherige Unbescholtenheit der Geschwister mit in Erwägung gezogen und Irone Richter zu acht Wonaten, ihr Bruder Gwald dagegen zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. Der Staatsammalt hatte für Frene Richter 4 Jahre Zuchthaus und 6 Jahre Ehrverlust, für Ewald Richter 3 Jahre Zuchthaus beantragt. Inzwischen haben die Geschwisser Richter ihre Strafen aboedist und sollen sich nach den polizeilichen Fest-stellungen gleichfalls in Deutschland befinden. Die schwerfte Strafe, welche inzwischen aufgehoben wurde, erhielt bei bem ersten Prozes Franz Richter und zwar wie schon erwähnt, 5 Jahre Zuchthaus, sowie Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte für die Zeitsawer von 10 Jahren.



tung des Schachturniers mitteilt, handelt es sich nicht etwa um ein F.ft, sondern nur um ein echtes Schachturmier.

o. Bon der Polizei. In den letten Tagen murden fünf Personen wegen verschiedener Bergehen zur Anzeige gebracht — Der Gisenbahner R. erwischte den 12jährigen Hellmut Pradella, von der ul. Sobieskiego, beim Abdrehen von Schienenschrauben auf der Schmalspurbahn und brachte ihn zur Polizei. Wegen Sachbeschädigung murde ein gewisser R. zur Anzeige gebracht. Aus der Wohnung des L. T. wurden Kleidungestilde im Werte von ca. 30 Jioty entwendet.

i. Die Jergngrube bei Gichenau murde teilweise ftillgelegt. In entgegenkommender Weise hat man die besten, treuesten Arbeiter, 25 an der Zahl, um sie bem Arbeitslosenfaulenzertum nicht preiszugeben, der Margrube überwiesen.

i. Die Kammerlichtspiele bringen ab Dienstag bis einichließlich Donnersiag einen erklassigen Sensationsfilm "Lusciano Albertini" oder "Der Retter aus tausend Röten", der von diesem Sensationsbelden in wunderbarer Weise gespielt Er kennt keine Gefahr und für ihn ist jede Gefahr ein Spielzeug, mas bei allen übr gen Mitmenichen Staunen, aber auch Grauen auslöst. Das Kublikum wird während der ganzen Vorführung in größter Spannung gehalten, und der Besuch der Kammerlichsspiele ist sehr lehrreich wie lohnend. Näheres im gestrigen Inserat und in der nächsten Nummer

### Gottesdienstordnung:

Ratbolifche Pfarrlirde Siemianowit.

Mittwoch ben 1. Februar 1928.

1. hl. Messe für verst. Josef Wrobel, Sohn Franz, Großeltern Kaps und Wrobel.

2. hl. Messe für venft. Ignat Mazurek, Julie Mazurek und Verwandischaft beiberseits.

101/2 Uhr: römische Trauung Waclawel-Kapica.

### In eigener Sache!

Wir geben hiermit bekannt, daß Serr A. Piotrowski sich nicht mehr in unseren Diensten befindet und Betrage für uns nicht mehr in Empfang nimmt.

Wir warnen bor Weiterberbreitung des Gerüchts, daß die "Laurahütte-Siemianowißer Beitung" ihr Ericheinen einstellt. Diese erscheint nach wie bor. Wir bitten unfere geehrten Lefer, sich nicht irreführen zu lassen und uns ihr Bertrauen anch fernerhin zu bewahren.

> Berlag und Geschäftsstelle der "Laurahütte-Siemianowißer Zeitung."

Donnerstag, den 2. Februar 1928.

6 Uhr: für die Parochianen.

7½ Uhr: in der Meinung eines poln. Frauenvereins. 8½ Uhr: vom deutschen Rosentranz.

101/4 Uhr: für ein Jahnfind Josef Mwich.

### Ratholische Pfarrfirche Laurahütte.

Mittwoch, den 1. Februar 1928.

1. hl. Wesse zum hl. Antonius und göttl. Borsehung. 2. hl. Wesse für verst. Martha Banasz und Verwandtschaft Banasch und Mancwesti.

Donnerstag, den 2. Februar 1928.

6 Whr: für den poln. Mütteweren. 7½ Uhr: Intention der Eheleute Franz und Karoline Gieroth aus Anlah der goldenen Sochzeit und der Cheleute Leopold und Franciszka Gieroth, aus Anlag der filbernen Sochzeit.

8½ Uhr: Intention des deutschen Müttewereins. 10¼ Uhr: für die Parochianen.

Evangelifche Rirchengemeinde Lanrabütte.

Mittwoch den 1. Februar 1928. 71/2 Uhr: Jugendbund, ältere Abteilung.

71/2 Uhr: Kirchenchor (Herremprobe).

Donnerstag, den 2. Februar 1928. 6 Uhr: Missionsstunde im Saal des Gemeindehauses.

### Uns der Wojewodschaft Schlesien Deutsche Spikenkandidaten für Sejm und Senat

Wie man uns mitteilt, hat sich die Deutsche Wahlgemeinschaft auf nachstehende Spitzenkandidaten in den drei schlesischen Wahltreisen geinigt:

Wahlfreis 38 . Königshütte-Schwientochlowig-Tarnowig:

Jantowsti Bernhard, Gewerdchaftsfefretär in Kattowit, Now at Hugo, Obermeister in Tarnowitz.

Wahlfreis 39 Rattowig:

Rosumet Johannes, Ingenieur in Siemianowitz, Krajczyrsti Otto, Studienrat in Kattowitz. Mahlfreis 40 Anbnit-Pleh-Tefchen-Biclig:

Franz Eugen, Revisor a. D. in Kattowitz, Biefch Robert, Seminarbirettor, Bielig.

Alls Spikenkandivaten für den Wahlkreis Schlesien für den Senat murben aufgestellt:

Dr. Eduard Pant, Professor, Königshütte. Schornsteinfeger-Bizebürgermeister Arthur Gabrisch. meyrer, Leanen.

### Klage beim Oberften Gerichtshof in Warschau muffen die Wahlberechtigten erheben, beren Beichwerbe

von den Areiswahlkommissionen abgewiesen worden ist. Die Alage muß nach Art. 41 des Wahlgeseiges binnen 48 Stunden nach Zustellung der abweisenden Entiche bung von dem Betroffenen schlift und unmittelbar beim Obersten Gerichtshof ange-

### Der haushaltsvoranichlag der Wojewodichaft für 1928/1929

Der Entwurf des Haushaltsvoranschlages der Schlesischen Wojewodschaft für das Jahr 1928/29 liegt dem Wojewodschaftstrate zur Bestätigung vor. Der Boranschlag schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 83 Millionen Iloty ab. Ausgaben und Einnahmen sind ausgezlichen. Für das Schulwesen sind vorzgesehen 34 Millionen Iloty, für Wohlsahrtsanstalten und soziale Fürsorge il Millionen Ioty, für Gentliche Arbeiten 6 Millionen Iloty, für den Statspräsienten en Iloty, für den Bau eines Schlossen für den Staatspräsienten in Wilkelt in Tricknurg Schlossen für 0000 Iloty in Weichsel im Teschener Schlesien 500 000 3loty. Bereits in ber nadften Boche, spatestens aber Anfang Februar, wird der be-Stätigte Boranichlag oom Wojewoden dem Seim gur Annahme porgelegt merben.

### Kriegsinvaliden erhalten ermäßigte Bahnfahrt

In ben Genug verbilligter Fahrtarten bei Fahrten auf Staatsbahnen können alle Personen tommen, welche im Kriege verwundet worden ober sonstwie zu Schaden gekommen sind und sich in der Obhut der staatlichen Invalidenämter ober eines amtlich anerkannten Kriegsinvalidenverbandes befinden. Beim Kauf der Fahrkarte muß eine Bescheinigung vorgezeigt werden, welche durch oben genannte Organe auf den Namen des Inhabers ausgestellt sein foll. Auger Diefer Bescheinigung wird weiterhin die Borweisung eines Froalidenbüchleins verlangt, das durch die zuständige P. A. U. (Bezirkskommando) ausgestellt ist und mit der Photographie des Inhabers versehen sein muß. Sämtliche Ariegsinvaliden, die von der verbilligten Gisenbahnfahrt Gebrauch machen wollen, mögen unwerzüglich ein Lichtbild (Größe 4 mal 5 Zentimeter, ohne Kopfbededung) anfertigen laffen und dasjelbe dem zuständigen Gemeindevorstand (Magistrat) abgeben von wo es- dem zuständigen Bezirkskommando übensandt wird. Bon hier aus wird dann das Weitere veranlakt.

> Die schlesische Geschäftswelt gegen die Steuerhärten

Mit der Patentsteuer kann sich die schlesische Geschäfts-welt nicht abfinden. Sie mag wohl im Osten, in dem frühes ren Rußland, am Plaze gewesen sein, um so mehr, als die russischen Handelsmänner keine andere Steuer als die Patentsteuer kannten, doch paßt sie in unsere Berhältnisse ganz und gar nicht. Die Patentsteuer hindert den Erwerh, weil sie im Boraus gezahlt werden muß. Der Geschäftslustige muß die Patentsteuer bezahlen, bevor er noch an das Unternehmen so richtig herangeht und ohne die Gewißheit zu haben, daß das Unternehmen gelingen wird. Es ist doch keine Seltenheit, daß die Patentsteuer für das ganze Jahr bezahlt und das Geschäft nur einen ganzen Monat gesührt wurde. Das trifft hauptsächlich bei den Kleingewerbetreisbenden zu, die eine Wertstelle eröffnen und nach der Erschöpfung ihrer Barschaft, was nicht selten innerhalb eines Monates geschehen ist, den Kram einpaden und sich wiesderum auf die Schusterrappen sehen. Es ist wohl hart, von diesen armen Wemschen die Steuer im Boraus für das ganze Jahr zu verlangen und den Großgrundbesitzer, der doch ein und gar nicht. Die Patentsteuer hindert den Erwerh, weil Jahr zu verlangen und den Großgrundbesitzer, der doch ein großes Unternehmen und einen schwungvollen Handel treibt, von der Patentsteuer ganz freizusprechen. Die Patentsteuer lähmt den Unternehmungsgeist und erschwert das Fortsommen der Kleingewerbetreibenden. Auch erscheint es nicht angebracht zu sein, daß diese Steuer das ganze Jahr im Boraus gezahlt werden muß.

Die Arbeitslosigkeit steigt

Im Bereich der Wojewobschaft Schlesien betrug der Zugang Don Erwerbslofen nach amtlicher Befanntgabe in der Woche vom 18. bis 25. Januar cr. insgesamt 414 Personen. Es erhöhte sich die Gesamt-Arbeitslosenziffer auf 46 410 Beschäftigungslose. Registriert worden sind: 15 111 Grubenarbeiter, 2745 Eisenhüttenarbeiter, 124 Glashüttenarbeiter. 2265 Metallarbeiter, 317 Beschäftigungslose aus ber Tuchbranche, 656 aus der Hold-, Papier- und chemischen Branche, 2981 Bauarbeiter, 143 Erwerbslose aus der Keramit, 1435 qualifizierte Arbeiter, 17 727 nicht= qualifizierte Arbeiter, 325 landwirtschaftliche Arbeiter, sowie 2369 Kopfarbeiter. Als Unterstützungsempfänger kamen 27 291 Personen in Frage.

### Neues amtliches Telephonverzeichnis

Die Post- und Telegraphendireftion in Kattowit bearbeitet ein neues Telephonverzeichnis für Oftoberichleften, Teichen-Schlesten und die Städte Beuthen, Gleiwitz und Sindenburg nach bem Stande vom 1. Januar 1928. Das amtliche Berzeichnis wird sämtlichen Teilnehmern auf dienstlichem Wege augestellt werden.

Rattowit und Umgebung.

Betämpfung ber Baumichädlinge. Unter hinweis auf die Berordnung der Wojewodschaftspolizei vom 22. Juli 1924 — Dz. Uft. Sl. Nr. 19—20, Pof. 80 — fordert die städtische Polizei in Rattowit alle Dbitgartenbesiger und Obitbaumguchter gur Befämpfung ber Blutlaus (Wollaus), welche fich speziell auf Apfelbaumen einnistet, auf. Jedwede Meberschreitungen durch Richtbefolgung der polizeilichen Anordnung werden bestraft. Informationen greds entsprechender Anleitung bei Befampfung ber Blutlaus können bei der städtischen Gartenverwaltung auf der ulica Bantowa 7 (Telephonnummer 1533) eingeholt werden.

Ber ift ber Eigentumer? Beim ftabtifden Funbburo in Kattowis, Mühlstraße 4, Zimmer 7, ift ein größerer Gelbbetrag, jowie eine braune Attentasche mit Inhalt abzuholen.

Boltstanzturs. Der Doutsche Kulturbund veranstaltet in der Zeit vom 6. bis 11. Februar 1928 eine Volkstanzwoche. Leiter derselben ist Berr Burdhardt, Lehrer der Sochschule für Leibes= übungen, Berlin, sowie deffen Partnerin Frl. Wendt. Der Aurs findet in den Abendstunden statt. Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben. Die Meldung hat unter Angabe von Bor- und Zuname, Beruf und Wohnort bis 4. Februar 1928 in der Geschaftsstelle des Deutschen Kulturbundes, Katowice, Starowiejsska 9, zu erfolgen. Der Untostenbeitrag beträgt 5 3loty.

Die überraschien Schwarzhörer. Die hiefige Polizei hat eine ganze Anzahl von Radioliebhabern sestgestellt, die vergessen haben, ihre Apparate bei der Post anzumelden. Sämtliche Schwarzhörer sind bei Gericht angezeigt worden, wo ihnen eine Gefängnisstrase bis zu 6 Monaten oder eine Geldstase bis zu 5000 31oty droht.

Bom Schlachtfelbe ber Arbeit. In ber Bawodzier chemischen Fabrik verunglüdte der 48 Jahre alte Arbeiter Felix Ulfer töblich. Der Bedauernswerte war mit dem Zerschlagen einer gaben demischen Masse beschäftigt. Bei dieser Gelogenheit schlug ihm ein Stud dieser Maffe berart auf ben Kopf, daß bald ber Tob

In bas landwirticaftithe Magazin auf der ul. Moniuszti, dem Kaufmann Hermann Schaul aus Beuthen gehörig, wurde gestern ein Einbruch vernibt und aus ihm Waren im Werte von 458 Blotn entwendet.

Lebensmübe. Der Gisenbahner Theodor H. aus Zawodzie versuchte seinem Leben ein Ende zu bereiten, indem er am versgangenen Sonntag sich innerhalb der Herzgegend mehrere Stiche mit einem Meffer versetzte, die jedoch nicht tödlich waren. Nach Anlogung eines Notverbandes wurde er in das Brüderkrankenhaus in Begutschütz geschafft.

Die städtische Wasserversorgung. In Groß-Rattowit sind im Monat Januar insgesamt 153 700 Aubikmeter Wasser verbraucht worden. Diese Maffermenge wurde von dem Bafferwerk in Bittkow angeliefert. Der Ortsteil Brynom wurde durch die Oheimgrube in Bujet mit weiteren 9770 Aubikmetern Wasser beliefert. Der Wasserverbrauch hat sich im Bergleich zum Bormonat vermindert.

Bom Arbeitsmartt. Ein Zugang von 159, sowie ein Abgang von 185 Erwerbslosen war in der Woche vom 19. bis 25. Januar im Landfreis Kattowig zu verzeichnen Gine Beschäftis gung wurde 123 Arbeitslosen zugowiesen, mährend 62 Ermerbs= loje aus verschiedenen Grunden aus ber Evideng gestrichen merben mußten. Die Gesamtarbeitslosenzisser betrug am Wochen-ende insgesamt 10 528 Personen. Eine Erwerbslosenunter-stützug ist 6868 Personen gewährt worden.

Bestrafte Sühnerdiebin. Die ledige Stanissama Nocon aus Sosnomice verilbte in Bogutschütz vor längerer Zeit einen Hühnerdiebstahl und wurde dabei ertappt. Es stellte sich heraus, daß es sich um eine "Berussbiebin" handelte, welche wegen ähnlichen Delikten bereits mehrfach vorbestraft gewasen ist. Das Aveisgericht in Kattowit verurteilte die Nocon zu einer Gefängnisstrafe von 2 Monaten.

Königshütte und Umgebung.

Die tommende Großstadt Königshütte mit 110 000 Eins wohnern. Infolge der ständigen Zunahme der Einwohners zahl der Stadt Königshütte (zur Zeit zählt Königshütte 87 000 Einwohner) ist eine derartige Bevölkerungsdichte eins getreten, daß gegenwärtig auf einen Hettar bewohnte Fläche durchschittlich 140 Personen entsallen, so daß sich die städtisschen Körperschaften gezwungen sehen, Schritte zu unternehmen, um die Berzinigung mit einigen unmittelbar an die Stadt grenzenden Ortschaften zu erreichen und dadurch eine größere Ausdehnungsmöglichkeit zu erhalten. Aus diesem Grunde werden sich Magistrat und Stadtverordnetenverssammlung an die Wojewodschaft und den Schlessischen Seim mit einer Denkschrift wenden.

Shwientocklowig und Umgebung.

Freitob. Gin gewiffer Richard Blasgegot aus Bismard. hütte hat seinem Leben durch Erhängen an einem Baume im Rochlowizer Walde ein Ende gemacht. Die Leiche wurde von einem Ernwohner aus Rochlowiz gesunden. Die Ursachen des Selbstmordes sind bisher noch nicht bekannt.

### Börjenturje vom 31. 1. 1928

(11 Uhr vorm. unverbindlich)

**Barichau** . . . 1 Dollar { amtlich = 8 91<sup>3</sup>/<sub>4</sub> zł Berlin . . . 100 zł 46,993 Amt. Astrowis . . . 100 Amt. -212 75 zł 1 Dollar -8.913/4 zł 100 zi 46.993 Amt.

### Tarnowit und Umgebung.

Raubüberfall. In der Zeit von 14-15 Uhr ericbien am vergangenen Sonnabend in den Büroräumen der Holzhandslung Fuchs ein ehemals dort beschäftigter Arbeiter und ersuchte um eine Bescheinigung über seine frühere Beschäftigung. Während die Kontoristin sich anschiede, den Ausweis zu schreiben, versetze ihr der Arbeiter mit einem Hammer mehrere Schläge auf den Kopf. Bewußtlos und blutüberströmt siel die Uebersallene unter den Tisch Der Räuber räumte indessen die auf dem Tisch zurecht gemachten Lohnbeutel zusammen und verschwand mit einem Betrage von über 700 Bloty. Später eintretende Leute brachten Die Schwerverletzte wieder zum Bewußtsein und schafften sie ins städtische Krankenhaus, wo sie zur Zeit noch hoffnungslos darniederliegt. Im lichten Augenblick gab sie den Arbeiter Muschift als Täter an. Die Polizei hat den Berbrecher bestätt reits verhaftet.

Mifultichut. Der Grubentagearbeiter Johann Tamm ift infolge der Eisglätte auf der Straße so unglücklich gestürzt, daß er einen Oberarmbruch ersitt und in das Anappschafts agarett eingeliesert werden mußte. — Auf dem Grubenhose der Abmehrzgrube ist eine mächtige Kohlenhade in Brand geraten, diesen gestelle waltigen Kohlenberge, dessen entsachtes Feuer manchmal so stark ift, daß die Halde licherloh branut, entsteigen unabläffig in großen Mengen Rohlenorydgafe, die für den Umgogend, namenitich die näher wohnende Berölkerung gur unerträglichen Plage und eine besondere Gefahr für deren Gesundheit ift, benn Die fortgesett entströmenben Gafe dringen nach ber Windrichtung in die Wohnungen und Gehöfte der Bewohner ein; besonders arg ift es beim Nordostwinde, da dann d'e Gistgase in die tieser gelegene Ortsteile niedergeben und Men'chen und Tieren ben Atem

### Rundfunt

Gleiwit Belle 250

Breslau Welle 322.6

Angemeine Tageseinteilung: 11.15: Metterbericht. Wafferftande ber Oder und Tagesnach-

richten 12,15-12,55: Konzert für Berfuche und für die Industrie. 12,55: Nauener Zeitzeichen. 13,30: Beitanfage Werterbericht, Wirtichafts- und Tagesnachrichten 13,45-14,45: Konzert auf Konzert auf Schallplatten 15,30 Erfter landwirtichaftlicher Preisbericht und Preffenachrichten. 17: Zweiter landwirtschaftlicher Preisbericht (außer Sonnabend). 18.45: Wetterbericht und Ratichlage fürs Saus. 22: Beitanfage, Wetterbericht, neueste Breffenachrichten und Sportfuntdienft

Mittwoch, ben 1. Februar. 15,45-16,15: Stunde mit Büchern. 16,15—17,45: Unterhaltungstonzert. 17,45—18 15: Abt. Welt und Wanderung. 18,15: Mittetlungen des Arbeiters Radio-Bundes Deutschlands c. B., Bezirksgruppe Breslau. 18,30: Uebertragung von der deutschen Welle Berlin: Sans-Bredow-Schule. Abt. Sprachturfe. 18,55: Dritter Wetterbericht, anschließend Funkwerbung. 19,00—19,30: Abt. Baturmissenschaft. 19.30-20,00: Sans-Bredom Schule. Abt. Gefdichte. 20,15: Rap neval in Wien. Anschließend: Die Abendberichte.

### Rattowit - Welle 422

Mittwech. 16,40: Uebertragung aus Krakau. 17.05: Berichte. 17,20: Bortrag. 18,55: Berichte. 19,35: Uebertragung aus Krakau. 22,00: Berichte.

Berantwortlicher Rebafteur: Reinhard Mai in Rattowity Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

### Zahnatelier A. Potempa Beuthenerstraße 6, II. Etg. rechts.

Den werten Patienten zur gefl. Kenninis, daß ich zu nachfolgenden Krankenkassen zugelassen bin: Laurahüttenkasse. Allgem. Ortskrankenkasse, Arbeitslosen-Fürsorgekasse und W. Figner'iche Krankenkasse. — Empfehle mich dem werten Publikum als langjähriger Fachmaun.



Fay's achte Sodener Mineral-Pastillen seit nahezu 40 Jahren bertena bewährt gegen Husten, Heiser-keit und Verschleimung in aeuer hygienischer Verpackung (and wit Menthol-Zusatz)

### **Jimmer**

welches fich als perrens Schneiderei eignet, gu mieten gefucht. Gefl. Angabe an

**Robert Tomanel** ul. Staszyca 4.

Aleiner, eiferner

### Tischafit znajojen

zu faufen gesucht. Bu erfragen in ber Ge-schäftsstelle biefer 3tg.

Gutmöbl. 3immer an alleinstehenden Serrn ober junge Dame ab 1. Februar zu vermieten. Bu erfragen in ber Ge-ichäftsstelle bieser 3tg.





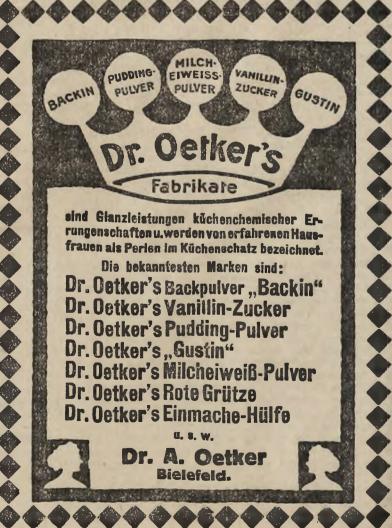